# Geset; Sammlung

fur bie

## Königlichen Preußischen Staaten.

### Nr. 17.

(Nr. 2714.) Allerhochste Genehmigungsurfunde des Zusakartikels XVIII. zur Rheinschiffahrtsakte vom 31. Marz 1831. D. d. den 30, April 1846,

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

urkunden und bekennen hiermit: // 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 180

Nachdem die Rheinschiffahrts-Zentralkommission sich in ihrer am 17. September 1844, gehaltenen 19ten Sitzung anderweit über den nachfolgenden Zusatztikel XVIII. zur Rheinschiffahrtsakte vom 31. März 1831.

### "XVIIIter Supplementairartifel.

Der Artifel 52. der Uebereinkunft vom 31. Marz 1831. wird in Ansehung der Dampfschiffe hierdurch aufgehoben, und statt desselben, sowohl hinsichtlich derjenigen Dampfschiffe, welche den Rhein bereits befahren, als auch hinsichtlich derjenigen, welche diesen Strom kunftig befahren wollen, Nachstehendes festgesett:

### 11. (b) (b) (c) sid toids (c) nored in S. 1. tradoons undivers

Zum Erwerbe des Rechts auf dem Rheine, von demjenigen Punkte an, wo dieser Strom schiffbar wird, die Meer, und aus dem Meere bis an den gedachten Punkt, die Schiffahrt mit Dampsschiffen unter den Bestimmungen und Begünstigungen jener Uebereinkunft auszuüben, bedarf es nur des, in Gemäßheit des vierten Titels der Uebereinkunft ausgestellten Patents für die Schiffskührer, und außerdem für die Unternehmer der, die Art des Dampsschiffahrtsbetriebes (J. 2.) bezeichnenden Konzession desjenigen Uferstaates, in welchem die Dampsschiffahrtsgesellschaft (Sozietät, anonyme, Aktiengesellschaft) ihren Sitz hat, oder welchem, Falls die Schiffahrt von einem Einzelnen unternommen wird, dieser angehört.

#### S. 2.

Nur die, im S. 1. bezeichneten Bedingungen sind, Behufs der Erslangung der Besugniß zur Dampsschiffahrt zu erfüllen, es mag diese Schiffahrt von einem Einzelnen, oder einer Gesellschaft, mit einem Schisse oder mit mehreren Schissen betrieben werden, es mögen die Dampsschisse, deren Maschinen und sonstiges Zubehör in einem Rheinuserstaate, oder anderswo versertiget sein, es mögen blos Personen nebst ihrem Gepäcke und ihren Wagen, oder blos Waaren, oder Personen und Waaren bestördert oder, sei es mit oder ohne gleichzeitige Besörderung von Personen und Waaren, oder von Personen oder Waaren auf den Dampsschissen, durch die Dampsschisse andere Gesäse irgend welcher Art gesschleppt werden.

Insbesondere ist es, die Erlangung des vorschriftsmäßigen Patentes und der Konzession vorausgesetzt (S. 1.), jedem Dampsschiffe gestatet, an bestimmten Tagen und Stunden von jedem Hafen oder Landungsplaße abzusahren, um Reisende ihr Gepäck, ihre Wagen und auch Waaren, in regelmäßiger oder unbestimmter Fahrt nach einem anderen Hafen oder Landungsplaße zu sühren und andere Gesäße irgend einer Art zu schleppen, ohne daß es in irgend einer dieser Beziehungen einer Einigung unter den Uferregierungen bedarf, in deren Gebiete die Ab-

und Alnfahrtsorte liegen.

### S. 3.

Welche Bedingungen, Behufs Erlangung der Konzession zur Dampfsschiffahrt (H. 1.), von einem Einzelnen oder von einer Gesellschaft zu erstüllen und für die Ausübung dieser Schiffahrt vorzuschreiben sind, hängt lediglich von derjenigen Userregierung ab, welcher der einzelne Unternehmer als Unterthan angehört, oder in deren Gebiet die Gesellschaft ihren Sitz hat.

#### S. 4.

In Ansehung der Prüfung der Tauglichkeit der Dampfschiffe kommen die Artikel 53. und 54. der Uebereinkunft mit denjenigen Maaßgaben zur Anwendung, welche die Natur der Dampfschiffe bedingt.

Jede Regierung wird mit Nachdruck dafür forgen, daß die ihren Unterthanen, oder den, in ihrem Gebiete bestehenden Gesellschaften, ge-

hörigen Dampfschiffe, nebst Maschinen und sonstigem Zubehör, besonders dann, wenn sie zur Personenbeförderung dienen sollen, in den gehörigen Zustand gesetzt und stets darin erhalten, ingleichen daß nur solche Schiffssührer, Maschinisten und Schiffsleute zum Dienste auf den Dampsschiffen zugelassen werden, welche, ihren personlichen Eigenschaften nach, für die erforderliche Sicherheit die genügende Gewähr geben.

Außerdem behält sich jede Regierung hinsichtlich aller, und besonsers hinsichtlich der zum Personentransporte dienenden, ihr Stromgebiet befahrenden Dampsschiffe die geeignete Kontrole und die geeigneten polizeilichen Maaßregeln zur Erreichung der erforderlichen Sicherheit vor. — Dabei soll jedoch jede irgend vermeidliche Beschränkung und Belästigung unterbleiben und kein Dampsschiff, welches einem anderen Uferstaate angehört, strenger oder ungünstiger als die eigenen Dampsschiffe gleicher Art behandelt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am ein und sechzigsten Tage nach Niederlegung der Ratisikationen im Archiv der Zentral-Rheinschiffahrts=

Kommission in Wirksamkeit."

vereiniget hat, so wollen Wir, auf den Uns darüber gehaltenen Bortrag, den vorstehenden Zusatzartifel hierdurch genehmigen, auch Unsern Behörden und Unterthanen, so weit es diese angeht, befehlen, sich genau danach zu richten.

Zu mehrerer Beglaubigung haben Wir gegenwärtige, zur Niederlegung in das gemeinschaftliche Archiv der Rheinschiffahrts=Zentralkommission bestimmte Genehmigungsurkunde eigenhändig unterschrieben und solche mit Unserm Königlichen Insiegel versehen lassen.

So geschehen und gegeben zu Potsbam, ben 30. April 1846.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Vorstehende Genehmigungsurkunde ist am 30. Mai c. in das zu Mainz befindliche Archiv der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt niedergelegt worden. (Nr. 2715.) Privilegium wegen Emission auf den Inhaber lautender Obligationen über eine Anleihe der Stadt Duffelborf von 300,000 Thalern. Bom 8. Juni 1846.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Regulirung des stådtischen Schuldenwesens und zur Bestreitung der Kosten mehrerer gemeinnütziger Anlagen die Aufnahme eines Darlehns von Dreimal-hundert Tausend Thalern Rurant gegen Ausstellung auf den Inhaber lautender und mit Zinskupons versehener Obligationen, jede zu Einhundert Thalern, Unssere landesherrliche Genehmigung zu ertheilen, und bei diesem Antrage im Insteresse der Stadtgemeine sowohl als der Gläubiger sich nichts zu erinnern gestunden hat, so ertheilen Wir, in Gemäßheit des S. 2. des Gesehes vom 17. Juni 1833. wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsverpslichtung an jeden Inhaber enthalten, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung zur Emission der gedachten Obligationen unter nachssehenden Bedingungen:

1) Die Obligationen werden mit vier Prozent jährlich verzinset und die Zinsen in halbjährigen Terminen gezahlt. Zur allmäligen Tilgung der Schuld werden jährlich 1 Prozent von dem Kapitalbetrage der emittirten Obligationen nebst den Zinsen der eingelösten Obligationen verwendet; der Stadtgemeine bleibt jedoch vorbehalten, den Tilgungskonds mit Genehmigung Unserer Regierung zu Düsseldorf zu verstärken und dadurch die Abtragung der Schuld zu beschleunigen.

Den Inhabern ber Obligationen steht kein Kundigungsrecht gegen

die Stadtgemeine zu.

- 2) Zur Leitung der Geschäfte, welche die Ausstellung, Verzinsung und Tilgung der zu emittirenden Obligationen betreffen, wird von dem Stadterathe eine besondere Schuldentilgungs Kommission gewählt, welche für die Befolgung der Bestimmungen des gegenwärtigen Privilegiums verantwortlich und für die treue Besolgung der Vorschriften von Unserer Regierung in Düsseldorf in Sid und Pslicht zu nehmen ist. Dieselbe soll aus drei Mitgliedern bestehen, von denen eins aus dem Stadtrathe und die beiden anderen aus der Bürgerschaft zu erwählen sind.
- 3) Die Obligationen werden in fortlaufenden Nummern von 1. bis 3000. nach beiliegendem Schema ausgestellt, von dem Ober-Bürgermeister und den Mitgliedern der Schuldentilgungs-Kommission unterzeichnet und von dem Rendanten der Kommunalkasse und von dem mit der Kontrole beauf-

beauftragten stådtischen Sekretariatsbeamten kontrasignirt. Denselben ist ein Abdruck dieses Privilegiums beizufügen.

4) Den Obligationen werden für die nächsten 5 Jahre 10 Zinskupons, jeder zu 2 Thaler in den darin bestimmten halbjährigen Terminen zahlbar nach dem anliegenden Schema beigegeben.

Mit dem Ablauf dieser und jeder folgenden funfjährigen Periode werden nach vorheriger öffentlichen Bekanntmachung neue Zinskupons durch die Kommunalkasse an die Vorzeiger der Obligationen ausgereicht, und daß dies geschehen, wird auf den Obligationen vermerkt.

Die Rupons werden von dem Rendanten der Rommunalkasse und dem mit der Kontrole beauftragten städtischen Sekretariatsbeamten unterschrieben.

- 5) Vom Verfalltage ab wird gegen Auslieferung der Zinskupons der Betrag derselben an den Vorzeiger durch die Kommunalkasse gezahlt. Auch werden die fälligen Zinskupons bei allen Zahlungen an die Kommunalkasse, namentlich bei Entrichtung der Kommunalsteuern, in Zahlung angenommen.
- 6) Die Zinskupons werden ungültig und werthlos, wenn sie nicht binnen 5 Jahren nach der Berfallzeit zur Zahlung präsentirt werden; die dafür ausgesetzten Fonds sollen nach Bestimmung der städtischen Behörden zu milden Stiftungen verwandt werden.
- 7) Die nach der Bestimmung unter 1. einzulösenden Obligationen werden entweder durch Ankauf getilgt, oder jährlich durch das Loos bestimmt. Die ausgeloosten Rummern werden wenigstens drei Monate vor dem Zahlungstage öffentlich bekannt gemacht werden.
- 8) Die Verloosung geschieht unter dem Vorsitz des Ober=Bürgermeisters durch die Schuldentilgungs=Kommission in einem, 14 Tage vorher zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Termine, zu welchem dem Publikum der Zutritt gestattet ist. Ueber die Verloosung wird ein von dem Ober=Bürgermeister und den Mitgliedern der Kommission zu unterzeich= nendes Protokoll aufgenommen.
- 9) Die Auszahlung der ausgeloosten Obligationen erfolgt an dem dazu bestimmten Tage nach dem Nominalwerth durch die Kommunalkasse an den Borzeiger der Obligationen gegen Auslieferung derselben. Mit diesem Tage hört die Berzinsung der ausgeloosten Obligationen auf. Mit letzteren sind zugleich die ausgereichten, nach deren Zahlungstermine fälligen Zinskupons einzuliefern; geschieht dies nicht, so wird der Betrag

der

- ber fehlenden Zinskupons von dem Kapitale gekürzt, und zur Einlösung dieser Rupons verwendet.
- 10) Die Rapitalbeträge berjenigen ausgeloosten Obligationen, die nicht binnen drei Monaten nach dem Zahlungstermine zur Einlösung vorgezeigt werben, sollen der Verwaltung der städtischen Sparkasse als zinsfreies Depositum überwiesen werden. Die solchergestalt deponirten Kapitalbeträge dürfen nur auf eine von der Schuldentilgungs-Kommission kontrassgnirte Unweisung des Ober-Vürgermeisters zu bestimmungsmäßiger Verwendung an den Rendanten der Kommunalkasse verabsolgt werden. Die deponirten Kapitalbeträge sind den Inhabern jener Obligationen längsstens in acht Tagen nach Vorzeigung der Obligation bei der Kommunal-Kasse durch diese auszuzahlen.
- 11) Die Nummern der ausgeloosten nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen sind in der nach der Bestimmung unter 7. jährlich zu erlassenden Bekanntmachung wieder in Erinnerung zu bringen. Werden die Obligationen dieser wiederholten Bekanntmachungen ungeachtet nicht binnen dreißig Jahren nach dem Zahlungstermin zur Einlösung vorgezeigt, auch nicht, der Bestimmung unter 14. gemäß, als verloren oder vernichtet angemeldet; so sollen nach deren Ablauf die Obligationen als getilgt angesehen werden, und die dafür deponirten Kapitalbeträge der städtischen Berwaltung zur Verwendung für milde Stiftungen anheimfallen.
- 12) Für die Verzinsung und Tilgung der Schuld haftet die Stadtgemeinde mit ihrem gesammten Vermögen und ihren sämmtlichen Einkünften, und kann, wenn die Zinsen oder die ausgeloossen Obligationen nicht zur rechten Zeit gezahlt werden, die Zahlung derselben von den Gläubigern gerichtlich verfolgt werden.
  - 13) Die unter 4. 7. 8. und 11. vorgeschriebenen Bekanntmachungen, erfolgen durch die Dusseldorfer Zeitung und durch die Amtsblätter oder öffentslichen Anzeiger der Regierungen zu Dusseldorf, Arnsberg und Köln.
- 14) In Ansehung der verlorenen oder vernichteten Obligationen oder Zinds-Kupons sinden die auf die Staatsschuldscheine und deren Zinskupons Bezug habenden Vorschriften der Verordnung vom 16. Juni 1819. wegen des Aufgebots und der Amortisation verlorener oder vernichteter Staatspapiere SS. 1. dis 13. mit nachstehenden näheren Bestimmungen Anwendung:
  - a) Die im S. 1. vorgeschriebene Anzeige muß der städtischen Schulden-Tilgungs-Kommission gemacht werden. Dieser werden alle diesenigen Geschäfte und Befugnisse beigelegt, welche nach der angeführten

Berordnung bem Schatzministerium zukommen, gegen die Berfügun= gen der Kommission sindet jedoch der Rekurs an Unsere Regierung zu Duffeldorf statt;

b) das in dem S. 5. gedachte Aufgebot erfolgt bei Unserem Landgerichte

zu Duffeldorf:

c) die in den SS. 6. 9. und 12. vorgeschriebenen Bekanntmachungen follen durch die unter Rr. 13. angeführten Blatter geschehen;

d) an die Stelle ber im S. 7. erwähnten feche Zinszahlungstermine follen acht, und an die Stelle des im S. 8. erwähnten achten Binggab=

lungstermins foll ber zehnte treten.

Bur Urfunde biefes und zur Sicherheit der Glaubiger haben Wir bas gegenwärtige landesherrliche Privilegium Allerhochsteigenhändig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch dadurch ben Inhabern ber Obligationen in Unfehung ihrer Befriedigung eine Gewährleiftung von Seiten bes Staats zu bewilligen ober Rechten Dritter zu prajudiziren.

Gegeben Charlottenburg, den 8. Juni 1846.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Flottwell.

## Duffeldorfer Stadt-Obligation.

(Erockener Stadtstempel.) Litt. A. (Stadtstegel) N

über Sundert Thaler Rurant.

Die Endesunterzeichneten, durch das Allerhochste Privilegium vom . . . . . . . . hiezu ausbrucklich ermachtigt, beurkunden und bekennen hiermit, daß der Inhaber dieser Obligation die Summe von Hundert Thalern Kurant, beren Empfang sie bescheinigen, an die Stadtgemeine Duffelborf gu for= dern bat.

Die auf vier Prozent jahrlich festgesetzten Zinsen sind am 1 ften ..... und 1ften ..... jeden Jahres fällig, werden aber nur gegen Ruckgabe

ber ausgefertigten halbjährigen Zinskupons gezahlt.

Das Rapital wird durch Ankauf ober Berloofung berichtigt werden, weshalb eine Kundigung Seitens des Glaubigers nicht zuläffig ift.

Die

Die naheren Bedingungen sind in dem umstehend abgedruckten Privile= gium enthalten.

Duffeldorf, am 1 ten . .

Der Ober Burgermeister. Die städtische Schuldentilgungs

Eingetragen Kontrolbuch Fol. Der städtische Sekretariatsbeamte.

(Hierzu find die Rupons . . . . . ausgereicht.) Der Kommunalempfanger.

.Nº 2.

S. 1. 2 Rthir.

(Erster) Rupon

C. I. (à 10.) M

zur Duffeldorfer Stadt Dbligation

Sundert Thaler Rurant.

Diefer Kupon wird nach dem Allerhoch= ften Privilegium vom ..... ungultig und werthlos, wenn beffen Geldbetrag nicht bis zum .... erho= ben ift.

Inhaber dieses empfångt am isten ...... is :: | an halbjährigen Zinsen ber oben benannten Duffeldorfer Stadt-Obligation aus der Duffeldorfer Kommunalkasse zwei Thaler Kurant.

Der Ober-Burgermeister. Die städtische Schuldentilgungs N. Rommission.

NN. NN. NN.

(NB. Die Namen ber Ober = Burger= meifter und ber Rommiffion werben gebruckt.)

Eingetragen Fol. . . . . ber Kontrole.

Der städtische Sekretariatsbeamte. Der Kommunalempfänger.